

From the
Fine Arts Library
Fogg Art Museum
Harvard University



# 202 Lolzschnitte

nad Beidmingen

## **Eudwig Kichter.**

Bweite Auflage.

Meipsig

Eigenthum und Berlag von Otto Bigant.

1864.

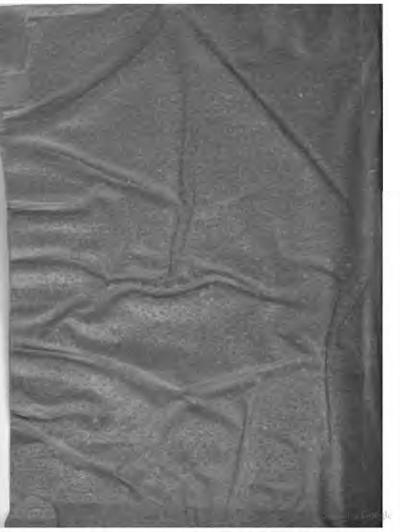

## 202 Holzschnitte

nad Beidmungen

### Ludwig Nichter.

Bweite Anflage.

Leipzig Eigentbum und Berlag von Orto Wigand. 1864. Letyer - 1 - 22

Drud von Otte Wigant in Beirgig

#### Forwort.

Derr Professer Ludwig Richter in Dredten bat seit einer Reibe von mehr als zwanzig Jahren einige bundert Illustrationen zu verschiedenen Werten meines Bertages entworfen und gezeichnet. Die Zeichnungen bat der Kunfter zum größten Theile gleich auf Solz ausgeführt und ich babe bann die ielben von den vorzüglichsten Aplegraphen schneiben laffen. Go versteht sich von selbig, daß sämmtliche Zeichnungen und Zehnitte für mich und für meine Rechnung genacht worben sind. Zie sind semit mein allemiges Gigenthum. —

Geit mehren Jahren mar es mein 2Bunfch, Die fammtlichen Richter'fchen Bilber apart in einem Bante gefammelt, nach derenglogifder Folge, erideinen zu laffen. Benn ich bieber unterlieft, mein Berbaben auszuführen, fe mar ce einzig ber Grund, bag Berr Georg Wigant icon vor gebn Jahren feine und fremte Gelutode nach Richter iden Beidnungen unter bem Titel: "Richter - Album" erideinen lief. 3d nabm mir vor, meine bolgidnitte in fpaterer Beit unter bem Titel: "Erinnernng an Ludwig Richter" berauszugeben. Wenn ich nun icon jest, bei Lebzeiten bes herrn Brofeffor Q. Richter, meine Sammlung Richter icher Bilber ber Welt übergebe, fo geschiebt bas in Folge einer in biefem Jahre erschienenen Correspondeng aus Dropben im Morgenblatt. In biefer Gorrespondeng wird, tropbem, bag bas Richter-Album über gebn Jahre eriftirt und ber Geranogeber : herr Georg Bigant, bereite über gwei Jahre tobt ift, an ber Erscheinung biefes Albume gematelt. an bem Rechte es gu ebiren gezweifelt, und fomit, wenn auch noch fo leife und bebutfam, ber Gbre bes herrn Georg Bigant ju nabe getreten. Die gegenwärtige Befigerin ber Georg Biganbiden Buchbanblung, Grau Ling Bigant, idrieb begbalb bem Berrn Brof. Richter nach Dreeben und madte benfelben auf bas Ungeborige in biefer Correspondeng aufmertfam, und erwartete mit Recht, bağ berr Richter öffentlich erflaren wurde, wie berr Georg Wigand nur in feinem Rechte gewesen fei, Die Bolgftode in ber gorm eines Albume berauszugeben, und gwar um fo mehr, ba Gerr Georg Bigant in feinem Borwert jum Album vom 30. April 1851 fagt: "3ch babe nicht allein meinem Greunde Richter eine Grente bereitet, fontern auch mefentlich bagu beigetragen, Die Aufmertfantfeit ber Aunftfreunde in erhöbtem Dage auf ibn gu lenten" ze. Statt einer Erflarung, wie es einem Manne sufommt, ber mit herrn Georg Wigand und mit mir feit über fünfundgwangig Sabren in bem freundlichften Bertebr lebte, antwortete Berr Richter febr andweichent und that nichts gegen eine Berunglimpfung, Die man bem tobten Freunde auf's Wrab legte. 3d fur meinen Theil babe auf biefe Thatfache feine andere Antwort, ale bag ich ichn jest mein Gigenthum, Die Richter'ichen Bilber, gesammelt ericheinen laffe unt boffe und erwarte; bag nicht nur bie Freunde ber Richter'iden Edepfungen, fontern Gerr Profeffer Q. Richter felbit biefes icone Bud willfommen beifen und freundlich aufnehmen.

Leipzig, Oftermeffe 1860.

Otto Wigand.

#### Vorwort zur zweiten Auflage.

Von tem erften Aberuct Diefer Bilder, mehr jur Babrung meines Rechtes als aus geschäftlichen Grunten unternemmen, batte ich eine sehr fleine Auflage abzieben laffen. Ge war baburch eine allgemeine Bersenbung ausgeschloffen und bem Publiftum bas Buch somit schwerer zugänglich. Der Beifall und ber Abfaß, ben es troßbem gefunden, bat mich ermutbigt, ben nethwendig gewordenen neuen Abbruck in genügender Größe zu veranstatten, um es auch weiteren Areisen guguführen.

Der Neits im Berwect jur erften Auflage über bie Entiftebung und ben Schnitt bet Zeichnungen füge ich nech bingu, bağ biefelben ben Zeitraum von 1837 bis 1859 umfaffent, fast alle darein fallenden Jahre vertreten, somit int nur das beste Bild für die Entwicklung bes Künftlers, sondern auch für ben Kertschritt ber Solzscheichelunft bieten. Als soldes empfehle ich biesen wiederbelten Abbruch noch besonders.

Leipzig, im Januar 1864.

Otto Wigand.

### Nolksbücher.

#### 1. Geschichte von Grifeldis und dem Markgrafen Walther.



Freudig rief ber Graf: "Bohl Grifelbie!" nahm ibre Band und führte fie binans, wo fein Gefolge und alles Bolt, bas bem Zuge gefolgt, versammelt war.



Aus bem Rreife ber Frauen trat bie geschmildte Jungfran bervor, nicht mehr einer Banerin, sondern einer Gräfin gleichend, und ber Martgraf begrüßte fie als feine Braut und verlote fich mit ibr, indem er einen teftenen Ming an ibren figurer felder.



Bebe, trage bas liebe Englein fonell binweg, ich befeble es mit Leib und Seele in ben Billen bes allmächtigen Gottes!



Rebnet, fagte fie jum Grafen, alles was ich von Euch Schönes und herrliches empfangen babe. Radt bin ich aus meines Baters haus gegangen, und nadt will ich babin gurudtebren.



Bebentet, lieber Bater, bag biefes Mies Gott gefügt und gethan bat und flagt nicht miber ben Martgrafen, unfern Derrn, benn une fiebet nicht zu mit unferer Cbrigfeit zu rechten.



Da umarmte fle erft berginnig ibren lieben Gemabt, ber fie niemals aufgebort batte ju lieben, und bann ibre Rinder, um welche fie jo bittre Schmerzen getragen batte.

#### 3. Gefdichte von der edlen und fconen Alelufina.



Aber Naimund borte so wenig als er fab, sondern tlagte immer noch fich felber fein Leid, als bie Jungfrau seinem Rog in ben Bugel griff und tief: "Geid 30r aus abeligen Blnt, Derr Nitter, so reitet nicht so ohne Engl bereifter!"



Raimund und Melufina batten bas bochzeitliche Lager bestiegen und mit gartlicher Liebe bielten fie einander umschlungen; ba fprach Melufina: "Raimund, mein allerliebster Freund und Gemahl!" ic.



Wie erschraft und erftaunte aber Naimund, als er bemerfte, bag Melusina mur bis gur Mitte bes Leibes ein Uberaus schwes klübenbes Beib se, von da an aber ibe Adrer in einen garftigen Schlangen: ober Drachenftomag nausstelt, ze.



Doch in ber Luft umfuhr fie bas Schlog breimal und fließ jedesmal ein herzzerreißenbes Behgefdrei aus.



Gie liebtofte bie Rinder mit gartlichen Geberben , fehre fich mit ihnen jum Ramine , marmte fie und reichte ihnen ihre Bruft.



Raimund behielt nur einen Briefter und einen Schuler bei fich, legte mit bem Priefter Einfieblertleibung an und ging nach bem Rlofter ju Montferrat.

#### 5. Gefdichte von der fconen Magelone und dem Ritter Peter.



Der Bater fprach : "Ziebe bin, mein Cohn, wie Dein herz Dich leitet. Banble in Gottesfurcht und Frommigleit, bewahre Deine ritterliche Chre."



Wie fie aber gegen einander ritten, ba nabm Veter feine lange boch und rudmare, alfo baft er feinen Obm nicht traf. Der aber feblte ibn nicht, son bern traf ben Auter mitten auf bie Bruft, baft fein Speer in Splittern brach meb er felbft won bem beftigen Aupreal and bem Zatet faun.



Er batte ben retben Jinbel mit ben Ringen neben fic auf einen Stein gelegt und gedachte feiner nicht weiter, sondern gebachte nur einer Lebe. ich ute auf die in ibern bilbenben Reigen auf feinem Schoefe rubenbe Beitebe und gelobet bir in feinem Pergen erige Lebe und nurchfallereiche Zener.



Die Grafin widelte ben Binbel auf, und fiebe, ba enthalt berfelbe jene brei Ringe, welche fie ihrem Cobne Beier mitgegeben batte, als er fie verließ und in bie Ferne gog.



Eublich am britten Tage erhob er fich und lief nun rings um bie Infel , suchte bie bochfte ins Meer binausragende Rlippe und faß auf berfelben, in bie weite See hinausftarrenb, ob er fein Fahrzeug entbede, zc.



Da erfammte Beier von Provence feine fcone Braut, erfannte, daß fie es wirflich war, die er fo lange gesucht und als todt betrauert batte. Mit weit ansgebreiteten Armen flitzie er ihe entgegen und fie ihm, und fielen einambet um den Solls et.

#### 6. Gefdichte vom Knifer Octavianus.



Indem fie fo fdrie, gingen ihr bie Mugen auf und fie fab ben Kalfer mit bem nadten Schwerte vor fich fieben, fab auch alebald ben Diener an ibere Seite, freang auf und febre mit helter Stimme: "Gwiger Gett! wer hat mit globel Berntiberet jugerichet? Ber fie feiefer Mencheft:



Es war aber mit jenen Raufleuten ein frommer Bilger, melder Clemens bieg. Der fab bas Rind an und fand es überaus foon; bachte, es moge wohl abliger Abfunft fein.



Er trieb also feine Rinber wieber nach Sause ju. Unterweges aber fab er einen Ebelmann, welcher auf ber Fauft einen überaus schönen Sperber trug, wie ihn bie vornehmen herrn gur Jagb gebrauchen, 2c.



Obicon Du mir einen Arm abgeichlagen baft, so foll es mir boch nicht icaben, benn ich habe einen Arzt, ber weiß auch folche Bunben wieber ju beilen.



Rachbem er fie aber einmal auf fein Rog hatte, ba brildte er fie an feine Bruft und gab ibr manchen Rug, benn ber Pfeil ber Liebe hatte fein berg getroffen. Bugleich ritt er mit ihr eilend bavon.



Dermeil wurde alles Gut und Afeinob ber Fürftin auf bas Schiff gebracht und Florens und Marcebilla fammt allen ihren Jungfrauen faumten nicht lange, fonbern traten in bas Schiff und fuhren auf Paris ju.

#### 7. Gefdichte von den fieben Schwaben.



Die fieben Schwaben batten aber auf bem Bege babin noch viele Menteuer zu bestehen, woran ficher bie Bigennerin ichnib wur, bie alte Der. Die iss nämich außerbalt kriegsbaber an einer Staube am Wege nin toche ein wonnbertliches Beng burchfinnbert.



Und er ging auf fie ju und fragte fie : wie fie beiße? Gie antwortete : "Ratber, und fie fei aus ber Graficaft Schwabed." Und babei lugte fie ibm freundlich ins Beficht; benn ber Blipfcmab war tein unubter kert.



Das fab ber Blibidmab, und er ging gang fat binterrude auf ibn zu und fagte: "Frifch gewagt ift balb geschwommen," und gab ibm einen Stoft, bag er, plumpf ! brunten lag.



Und fie rannten bavon wie Spithuben, ohne umguichauen, und rannten immer mehr, ba fie borten, bag wirflich einer hinter ihnen ber trotte — es war aber ber Spiegelfcmab, ber auch nicht faunte, 2c.



Alo fie nun so um die Pfanue berum faßen und fich bie gerößeten Spätie fomeden ließen, sagte ber Algaduer, indem er einen Seufger bolte bie vom unterflen gleden berauf: "o fie ein Sach, wenn man bei fich so recht bedeutt, bag man jum teigen Wal in seinem beden ju Mittag ift."



Und wie fie unn gegen ben Buld weiter vorbringen und lugen und lofen, fiebe, ba liegt ein Saas im Bulch, ber lingt und loft auch, und mache ein Mannte mu erfahrt und lauft bavon. Die fieben Cowaben aber bileben gang restaunt und erflarrt. "Offt gefehrt falls gefehrt ?c.

#### 8. Gefdichte von der heiligen Pfalggräfin Genoveva.



Als fich nun ber Graf mit ben Seinigen jum gelbinge fertig genacht, und nunmehr von feiner lieben Genoveva Abidieb nehmen wollte; ic.



Der Graf fab alebann auf ihr Gebeiß in bas Baffer, und bemertte in bem Spiegel flar abgebilbet, wie bie Grafin mit bem Roch freundlich rebete und mit lachelndem Angesicht ihn liebtojete.



Da ging nun die arme Gräfin wie ein unschulbiges Schästeinzur Schlachtbant, und that ihren Mund nicht auf, sich mit einem Worte zu bestagen; setrug ihr armes unschulbige Lammtein auf ihren Armen, brücke dasselbige ohn Unterlaß an ihr Dere, sec.



Einstmale, ale fie bei ibrer Doble fnieend ibre Augen farr gen himmel gewendet batte, fab fie einen Engel bon ber Dobe ju ibr berabfliegen, welcher ein gar icones Areug in feinen Banden trug, 2c.



Sie fprach feutgenb : "Ach! mein Ebeberr bieß Giegfrieb, ich Armfelige aber nenne mich Genovona." Diefe nenigen Worte erftarrein ben Geleft micht, als batte ibn ein Donnerhreich getroffen ; barum fiel er vom Pierbe urzisibifich gu Doben mit lag anf ber Erbe auf feinem Angeschie, als women er gang ohne Gimen water.



Darnach nabm fie ber Eraf bei ber hand; ein ebter Ritter trug ben jungen Grafen nach, und man ging allo tangfam und gemächich, bie ibnen die Saftie entgegen fam. Die lieben Begef flegen über fie ber und gaben mit Flattern ber Fliggef genuglam zu verstehen, wie nugern fie Geneveva fammt bem jungen Grafen von fich flegen. Die hirfolin der folgte ber Gelift wie ein fauftmithiger daum nach ze.

#### 9. Gefdichte von den vier Beymonskindern.





Afo Reinold und feine Bruber ben Ronig faben, fliegen fie von ihrem Rog Bepart, fielen bem Ronig ju Fuge, bewiefen ibm große Chriurcht und boten ibm bas haupt Saforets bar.



Danach tam ber Konig auch in großer Anbacht und empfing ein Supplein, in ber Meinung, bag ibm feine Gunben baburch vergeben fein follten.



Als ber König bies im Schlafe hötte, antwortete er: "Rebmet Aure Bettern und thut damit was Auch geläll !" wuße aber felbft nicht, was er gereder hatte. Als Malaged biefe Worte vom König gehört, war er wobijufuge der und ha fic dum nach bes Königs Krone, und nadigm ein Schwert mit lich und lieb ben König gutefen; se.



Danach nahm Reinold bas Rof Bevart, gab es bem Konig und fagte : "herr Ronig ? bas Rof fei Euer Dajeftat übergeben, Ihr moget bamit thun was Euch beliebt!"



Da ward fein Leichnam gesunden und erfannt, und bie Seele bes beiligen Martyrere Reinold mit großem Lobgesauge von ben Engeln vor bes himmels Thron geführt.

## 10. Gefchichte von dem gehörnten Siegfried.



Da foling Siegfrieb mit fo gewaltiger Starte auf bas Gifen , bag ce entzwei brach und ber Ambos faft gur Balfte in bie Erbe fant.



Als er nun bes Draden mit feinen Jungen wieber anfichtig warb, faßte er fein Schwert in beibe Banbe und ichlug fo grimmig auf ben ungebeuren Draden aus allen feinen Rraften, als ob er ihn zerfcheitern wollte.



Als er wieber ermachte, nahm er ben Schat und legte ihn auf bas Pferb bes Ritters, er aber fette fich wieber auf fein eigenes. Die Jungfrau fagte: "Dein ebler Ritter! bas Pferb ift uns wohl zu ftatten getommen!"

## 12. Der wiedererftandene Enlenspiegel.



Da'es nun Zeit war, gebot er bem Eulenspiegel, baß er gan; fill und jüchtig binter ibm fiben sollte. Bas that aber das gehoriame Rind? Es bob fauberlich das Demd vom hintern auf und ließ bie Bauern sich in einem neuem Beigel befehr.



Run hatte bie Frau im Dorfe etwas ju thun ; mabrent ber Zeit that Eulenspiegel, was bas Rind nicht tonnte, aufs Befte, feste ben Rinberftuhl barüber und auf biefen bas Rind.



Des andern Morgens fagte Infenfpieget ju bem Spitalneifter : num waten alle Krante genefen, und er folle nur an ber Thur rufen, bag alle, welche gefund docken, berauselannen, fo wurde er feben , baß Keiner gurildlite. E. Es geiche) aus wirtlig, baß Alle bavon liffen und bas Spital gang fere nurb a



Als nun Entenfpieget mit bem Recter und etlichen Magifteis tam, fegte er feinem Schiller ein Buch bor. Sobald ber Ifel bas Buch in ber Krippe fand, warf er die Blitter bin und ber, ben hafer gu fichen; als er der niche fann, fing er am int laute Glimme gu feicien: "3 Al 3 Al"



Eulenspiegel batte nämlich die Gewohndeit, wo er einem Schalfsfreid vollfilder hatte und man ibn nicht fannte. da nidm er Kreide, malte über die Thüt eine Eule und einem Spiegel und jehried dage: Nie fold. Bie also der Schnied and der Ihle fold. Die also der Schnied and der Schrift left, da laben er es anlad und die Schrift left. Die fless founder, reif er den Kinchner, netsher eten vorüberging, und das ihn, daß er ihm die Schrift left. Da sprach der Ricchner: "Das kedentel vollei, das die die die die ihr die Schrift left.



Des Wargens legten bie Schneibergeiellen ben Laben auf die Pollen, jehten fich und nabten. Als nun ber Saubirt anfing gut blajen, bol Jedermann die Schweine ansließ, tamen des Schneibers Schweine auch aus seinem Haufe, liefen murte das Frenker und rieden fich an den Tabenpfelten. Da drachen die Polsen ab nub die bei Schneibergeiellen fielen vom Frenker auf die Schle. Mitchipfeld hatt wohl Auf gebabt und fing nun an gu rufen: "Sehet, der Wind weht drei Schneibergefellen vom Frenker!"

# 13 & 14. Triftan und Isalde.



Er fuhr nun bin ohne alle Bulfe und wußte felbft nicht wohin. Die Winde festen ibm ftart gu, und wie fie ibn trieben, fo mußte er fabren; rc.



Da ritten fie mit großer Elfe und tamen gu bem Brunnen, wo Triftan gang wund und befinnungslos lag. Die ihhen Isiale nesseit ibm ben heim so mit nahm benklen von seinem haupe; herr Tristan beter bas Bulbern ber Frauen, foliag bie Augen auf und fread "Wete nimm mit meinen hellen is



Auch herr Triftan wußte nicht, bag ibm biefer Trunt ju folder Angft und Roth verhelfen follte, und that einen guten Trunt, benn ibn burftete febr. Der Bein bunfte ibm gut, und er reichte ibn ber Jungfrau Jialbe auch bar.



Als fie bas Baffer icopfen wollte, traten bie beiben Manner bervor , ergriffen fie und fagten ibr , fie mußte fierben. Darüber erichtat Brangele über alle Maagen und fprach : "3hr herren, was wollt 3hr von mir?" ic.



Ale bie Racht tam, flieg ber 3werg mit bem Könige auf bie Linbe, welche bei bem Brunnen ftanb. Der Mond ichien biefe Racht bell, fo baf fie Alles wohl feben tonnten, was ba geichab.



Er fprang muthig in bie Cee, fcwamm ans land und fam bavon. Gifend lief er an bem Baffer bin und fab oft hinter fich, ob ibm Riemand nachtame.



Ein Festrag mar es für fie, weim Eriftan zuweiten einen Bogel icof ober einen Fifc mit ber Angel in bem Bache fing, ber nabe bei ibrer Butte vorbeiftof.



"Bin ich ench lieb," fagte er, "fo zeiget bas an bem Braden." Die Fran nahm ben hund an ihre hand, berfprach Triftan, bieß zu thun, und pflegte ibn mit großem Fleiße.



Diernach ging bie Königin an bem Geblich bin, und borte ben Balbedgiein gu, welche gar luftig longen. Da fprach fie zu ibnen mit lauter Stimmer: "D. ibr lieben Ballein, Ihr gewährt so holbe freude burch Ente



Bei biefen Borten jog er ben Rafe bervor und fprach : "Rebmet bin, bolbe Dame, was euch Guer Ritter gebracht bat, und ich fage Cuch auf ritterliche Treue: water Ihr mir nicht fo lieb, ich hatte Cuch biefes Ding nicht gekondt.



Da ritt Rampecenis gegen ibn an, und ichoft ben labnen helben mit einem vergifteten Speer, fo baß er fur tebt bamieberfant. Als num Rampecenis auf joide Weif einem Zern gerochen batte, und fab, baß er biefe beben feueren umb aumbhiffen Belten nach einem jo batten Annipe erfolgagen batte. a



Da versagte ibr bie Aede, und schweigend bob sie das Tuch auf, welches all' ihre Frende und Inversiden barg, die sie je im Leden gesadt, entstellt vom Zede, und bolden um ihrentiellen. Sie tiligte Herrn Tristan auf den Mund, tehnt sie das in, und gad ihre betrilde Zeele aber

#### 15. 16. 17. Reineke der Euchs.



Bie ber hahn mit großer Betrübnig fommt und flagt vor bem Ronige über Reinele, beffen Riffethat beweifenb.



Bie Braun ber Bar mit einem Briefe ju Reinete gefanbt wird und wie er ibn finbet und jur Rebe fiellt.



Bie Dinge gefchlagen und geschändet wird und endlich loefommt.



Bie Reinele mit Grimbart auf bem Bege nach bes Konige Sofe bei einem Rlofter vorbeitommt.



Wie Reinele an ben hof bee Ronige tommt, vor bem er fich bemuthig verneigt und wo er biejenigen finbet, bie wiber ibn Magen.



Bie Reinete jum Tobe geführt wirb und feine Freunde ben hof verlaffen.



Bie Reinete feine Reife antritt und fich febr traurig anftellt, und wie ibm alle Thiere bas Geleit geben muffen.



Bie Reinete fich tobt ftellt.



Bie 3fegrim ber Bolf wiber Reinefen flagt.



Wie Reinete ergabte, bag er ben Bolf unter bie Meertagen gebracht, wo er in große Gefahr gerieth.



Bie ber Rampf beginnt und welcher Lift fich Reinete bebient.



Bie Bjegrim frant barnieber liegt.

### 18. Wigolais vom Rade.



So fam er am neunen Tage gen Caribol, sprang aus bem Sattel, band fein Refi an eine Linte und febte fic baneben auf einen Tein um ansyumben, obne weiter bes Teinte gu achten. Um waren aber auf bem Schloffe einige Bitter und Framen, welche in ben Fenflern lagen, und ben Angling auf bem Eteine figen faben; bie zeigten fin eines bem andern und waren böchlich verwendert.



Da fab er eine Fran fiben, welche obne Maffen flagte und in ihrem Jammer ibr Saar gerganft und ihre Rleiber fariffen batte. Der Selt ritt gu ibr bit und rebete fie an: "Fran, magiget euren Schmerg und fagt mir, was einch betimmert. De ich eine befein fann, will ich es geru thim."



Als aber bie Jungfrauen ihren herrn alfo liegen faben, bag er weber bante noch Glieber mehr regte, wurden fie fehr betrubt.

### 21. hirlanda.



Der etende König ließ endlich einen Juben cufen, beffen Runft und Ramen in bem gangen Königreiche berühmt war. Diefem entbedte er fein Keiben, indem er ibn fogleich bat, allen möglichen Fleiß anzuwenben, um ibn ben be melleben gu befeien.



Untercheffen daß biele gildlich ferliggelten, erichien der Angel des Heren einem fremmen Abt bes Klofters gu-E. Ralle, mit Ramen Bertrand um bagt einem um fen Beitelb Gestes, er leife alestad einigs Ammindolf, palammendringen, und nach dem Hafen Alech (bielten, um allbert an dem Errande einige fälledtinge aufgabatten, neche er in fürfliches kund, das den getaut seit, die fich bätten.



Sie tniete vielmal unter ben grunen Baumen, erhob ibr Derg und ibre Augen gen himmel und betete gang inbrunflig ju ihrem liebften Gott.



Die Richter fididten baber an bem vorbergebenben Abende ein altes Beib, welches bie gefangene hirlanda im Rerter bebient hatte, mit bem Befebt ju ber Bergoin, baf fie ibr aniggen follte, fie milje ben andbern Tag fierben, Die Alte tert gang bertibt vor hirlande, fab fen aum feuffte.



Ale bie Erompeter noch mit vollem Atbem bliefen und bie hentereinechte fich anschieten, ben Scheiterbaufen an entgunden, fiebe, ba tam ein Ritter babergefprengt, bem etliche Personen von ferne nachfolgten.



Dit biefen Borten fiel er ihr um ben Sals und gab ihr einen freundlichen Ruß; bie Mutter hingegen umfing ihn mit beiben Armen, und wurde fo von Liebe eingenommen, baß fie gleichfalls tein Bort reben tonnte.

#### 22. Geschichte von Fortunat.



Dit foiden Gebanten ichweifte er am Stranbe bin, ba fab er eine venetianifde Galeere im hafen vor Anter liegen, welche aus bem gelobien Lanbe gurudfehrte.



Als sie bineingetreten waren, schloß Anbreas einen Rosser auf , und als sich der Tebelmann becabneigte, um nach den Rieinoden zu ieben, 303 jener ichneil ein scharfen Meiser, ris den Eedmann zu Boden , warf sich über ihn nud der die nich ver die eine Gesche in das um der die der die der die die die die die die die die die



Alsbald reichte ibm bie Jungfrau einen Sedel bar und fprach : "Rimm biefen Sedel! Go oft bu bineingreifft, in welchem Lande bei auch feift, wirft bu in ihm gehn Golbfilde finden, wie fie in bem Lande gelten."



Mit biefen Worten jog er unter bem Mantel ben Beutel mit ben vierhundert Goldftuden hervor und fouttete bas Geld auf ben Tifc.





Da erwiberte Fortunat: "Babrlich , ich batte nicht gemeint, baß ber hut so feicht ware, und baß ibr fo tböricht wäret, mit ibn aufgutehen." Augleich wänfchte er fich in feine Walerer, und als er auch sefort auf bem Breche Terleichen mitten miter feinen bösich verwunderten Auern fand. befalle er bifent sofizich bie Gegel aufgufpannen und mit bem guten Binde, der vom Lande ber bies, don hinnen zu fabren.



Dierauf zeigte er feinen Gobnen bie beiben Rleinobe, fagte ibnen, welche Engenben fie batten, und wie es fich namentlich mit bem Glidofedel berhalte.

# 23. Geschichte von Fortunat's Söhnen.



Er wurde von feiner geliebten: Dame aufe Freundlichfte aufgenommen, befondere ale er ihr bie taufend Rronen in ben Choof foulttete.



Bur Stunde flog er mit ber Peinzeffin burch bie Luft und langte balb auf einer verlaffenen Infel, welche nabe bei hibernia liegt, an.



Diefer horte bas tiagliche Geichrei Anbolofias von Ferne, ging ber Stimme nach, sand ben Ungludlichen und lagte guiden ; "du aurmer Mendle, were had bie beieber gebracht, der was finch bu in biefer Bilbeitigt-Anbolofia antworttet : "Bater, ich bin ju meinem Berberben wieber Bilden hierber gelommen."



Als bie Pringessin in seine Rabe tam, rief er mit verstellter Stimme: "Aepfel von Damastus!" Agrippina sab bie iconen Aepfel, sand Bedsigelalten an ihnen und trat zu bem Tiche, indem fie fragte: "Wievertaufft bie fie "Er autmertetet: "Mr bei Rivenne bas Elic."



"Billit bu anch an mir jum Befenricht werben? Das foll bir übet befommen!" und bamit jog er vom leber. Graf Limefi war auch nicht faut und batte fein Schwert ichnell aus ber Scheibe, und nun gingen bie beiben Befoniger feinlich auf einaber fels ein.

#### 24, Leben, Chaten und follenfahrt des Dr. Johann Jauft.



Als bie Erscheinung vorüber mar, erholte er fich ein wenig und fab wiber Erwarten ein Befpenft vor feinen Augen, welches langfam nm ben Zaubertreis herumwandelte.



Da bob fich ber Mantel auf, ichwebte empor burch bas Daus hindurch, als ware es offene Luft gewejen, und fort durch die Kufte mit refigenter Geledwindigkeit, baf ben bezi jungen Derren gar angft und bange wurde und fie fich fie fie in einnaber und an Janus auf Janus auflammerten.



Fauft rief alle Umftehenden zu Jengen auf, baß ibm ber Beinbandter bas Faß, mit Wein geichenft babe, flieg bann himmuter in bem Keiter und jegte fich rittlings auf das fied. Seibes, ba begann fich biefes zu benegen und fam wie im globen gene Chall mit Gauft ble Teppe, becunf.



Balb aber erichienen fie wieder und trieben vor fich ber einen prachtvollen hirfd mit sechzehn Anden, nebft vielem anderen aufgefiberten lieineren Bilbe. Der hirfd wurde vor ben Augen des Cardinals und aller Amerikans auf Balberten bei gegen gegabt und von Famil erigiet, wie



Rach Jahresfrift legte Defena einen Knaben in feine Arme, welchen fie ohne Web und Schmerz geboren hatte. Fauft brudte ibn jubelnd an fein Berg.



"Ad, febrie Sauft, bie Babl meiner Gunden ift zu groß, ich bin nicht werth, baß Gott fich meiner erbarmen follte!" Und mit biefen Worten fant er zusammen und in die Arme feiner Samuline Baguer, welcher undemertt bereingerreten war, aber weber bie Ercheinung gefeben, noch gefort und mur Sauff's letgte Stort verneummen batte.

#### 25. Das unschätbare Schloß in der afrikanischen fohle Xa Xa.



Sie waren an einem gam Hen Crie: Mattela fitig alt, danb fein Viete au, und befahl kameth begleichen zu kom. Diefer von ein amgestemaen Mitt ermible, fredte fic dan hie Gede, win assymtende. Unterfellen datie Wattetal ein Ind herausgezogen, und bas in bemielben. Balb barauf berhe er feinen Ring, um und muruelte babet zi in bemielben Augenklich fahnen bie teilhaffeit vor ihm, die nach einem Teifhet fraghen.



Es begegnete ibm aber ein Inde, ber ibn fragte, wo er mit ber Schale hinwolle? und als Lameib ibm erwiberte, er gedacht sie zu vertaufen, fishtre ibn ber Inde in einen offinen Durchgang, befab bie Schale von allen Seine und fragte, wie der et biefelbe balle er biefelbe ballen.



Da er einen boblen Baum am Wege fieben fab, in weldem er fich verbergen tonnte, jo troch er binein und erwartete bollefte ben gug. Julilig geficho es aber, daß grade bisch bei friem Berfiede bie Edufte, in welcher bei Zochter tes Gullans, Namens Belloften, getragen ward, gerbach, jo daß bie Pringessim berausfiel und bor Schred in Odmaach fant. Alle Berfohiltene mis die dienenden grauen liefen hertei und judgen zu belfen, ze.



Lameth ritt in ber Mitte auf feinem iconem Pferbe, welches beftanbig bie gierlichsten Sprunge machte, fo prachtig einber, bag er bem febuften Ritter glich und aller Augen auf fich jeg. Dinter und vor ihm waren viele Braden mit Birmbabretn won Golbe mit Giberbitech.



Lamets hinte nun als ein primmpere nud abgegebrter Beitler an feinen bertichen Valaf beran, und bas ber, wäre ihm fin gebrechen, als er filme Bellaften unt feindem Besiche und berreitten Augen au einem Kenfler fiben lach, wie sie den gehof in die hand highet, und is in iber Gebanten verloern war, baß sie ihn nicht eher bemetel, als bie er vor ihr fand ben die mit Almofen bat.



Alebald eilte fie bas Zeichen mit bem weißen Tuche ju geben, und Lameth, ber ichen langft anf ber Lauer fland, fief in finell er tonnte herbet. Die Kammerfrau fibrre ibn babin, wo Mattetal wie ein holglich lag und Dellaftin liber ibren Seige folgen.

# 26. Robert der Teufel.



Rachbem Robert alle fieben ermorbet batte, trieb er noch ein fcanbliches Gefpott mit ben Leichnamen und jagte bann, über und über mit Blut befabett, recht wie ein eingefleicher Teufel in bem Lande umber, bis baß er ju bem Goliefte bon Atquet dan.



Dabei lagte fie mit den härtesten Werten fich selbst an, schlug au ihre Bruft, gerraufte ibr haar und sorberte Robert wiederholt auf, Nache an ibr zu urdmen und sie zu löbten. Robert bette aufmerfiam zu, die seine Wutter genebe date, dan Mitzele erbe date, dan Mitzele er vor Schmere sehmächtig zu Geden.



Robert folgte bem hunde nach feinem Strohlager und legte fich bei ihm nieber. Der Raifer, welcher ben Rarren vermifte, foidte nach ihm aus, und erfuhr, baff er bei bem Bunbe unter ber Treppe liege und ichlafe.



Während dieß geichab, fand die fimmen Tochter bes Kailers an einem Fenfter bes Valastes, burch welches man in ben Baumgatten nach bem Brunnen bin seben fonnte. Gie ich alfa alles, was ber Narr vornahm, und fie wildre es derentfen haben, wenn sie falte berechen fennen.



Der weise Mitter filtrzie fich sogleich in bas bichtefte Getilmmet, ba wo bie Feinde icon am weiteften vorgebrungen waren, und begamn bermaffen nach allem Seiten auf bie Zuffert einzubauen, bag er Robse, Arme nub Beine abschieft und Boffen um Moffe und Reiter zu Boben fredte.



Als ber fromme Briefter biefe Borte gesproden, fiel Robert nieber auf feine Anier, erhob feine Sanbe und feine Augen gen himmel unb fprach : "Arbabener bert bes himmels, ber bu meine Uebeltshaten mir vergeben ball, fie giebet mis getziefen!"

# 30 & 31. Die Geschichte von den fieben weisen Meiftern.



Ber langer Seit regierte zu Nem ein Kalfer mit Ramen Bentlanins, ein weiter, genodizier nus fluger heer, welcher mit ber Tochter eines Königs vermählt war, bie von ber Kanr mit ichder Chonbeil and is berzichten Lagenben begabt war, baß fle babarch therd Deren ganzis derz gewann. Diefelbe gebar einen Godh, welcher Liefeltsanin genannt word, e.



Wie aber ber Kaifer ju Anfang ber Racht in fein Schlafzimmer fam und feine Gemablin noch immer weinen und lammern fab, fagler er ju feir. Liefel Gemablin, marum file fo febr betrubt, fie feit boch ben Santen bes Bofemichte entronnen."



Wie aber Diecletianus unter bem Geichrei bes Belle burch bie Stadt geführt wurde, begegnete ibm fein erfter Reifter Bancillas um ber Jungling neigte gegen benieben fein Saute, um ibn ichweigend an fein ibm gegebenes Berfprechen zu erinnerm. Da erbet ber Reiffert be Annethe an, neiche jenen führten, und bat fie mit Bollziehung bes Bluturtbeils nicht allzu eilig zu fein.



Als der Falle die große Schlange gewahr ward und fab, wie sie der Wiege sich naberte, auch bemertte, baß der senft alle Zeit wachsame hund sollies, begannt er mit feinem Filligest ein solches Geräusch zu machen, daß der Jund davon erwachte. Alebald ward auch dieser die Schlange gewahr, sprang zernig auf sie zu nub firitt mit ihr um das Erben bes Kintes.



Als bie Frau fab, baß ber Gartner fich nicht bazu versteben wollte, nahm fie ihm bie Art aus ber Sanb, bieb ben Baum selber um und bieß ihn heimtragen.



Da tam auch ber altefte ber brei Ritter ans bes Raifere Palaft. Der borte ibren fugen Gefang und blidte empor nach bem genfter. Als er nun ihre Schönheit ertannte, gewann er fie von Stund' an lieb.



Da fprach fie: "Gieb mir bas Schwert, ich will auch bies noch ibun um beinetwillen. 3ch habe nie einen furchstautern Mann geleben." Gie nach vos denner eine große Bunde in bie Eine und ichmit ibm beite Liven als bann fprach fie: "Zeht hent ibn.



Eines Tages geicab es, bag ber Bater ju Tich fag und auch bie Mutter, und ber Cobn ftand bor ibnen und bebiente fie bei Tajet. Da tam eine Nachigall ju bem fenfter eingestigen und jang angermaßen fabn, ...alfb baß ber Kittler frach : ...36 botte it einen ilgen Gefang. "



# 32. Der arme heinrich.



Der tleine Dof mit Bich und gelb, ber wurde nach wie vor bestellt Bon einem armen Baneromann, ber felten Bergeleib gewann. zc.



Die Ettern botten mit Erbeben ibr Aind entlagen feinem Leben, Bit Worten affe wenderbaren, hie feines Kindes Webe maren, Die da von ibreur Rispen flessen, als fei ber Wid an sie ergeffen. Der Reben macht in fremben Jungen. Go feitsaut war, ihr Wort erflungen. 20.



Sie ritt mit dem geliebten herrn die ferne Straße gen Safern, Ach, der zu neuem Leben gebt, auf bessen die die manitig fleht Der Grann, der Aummer und die Roth; — und sie, die sindet ihren Tob, Auf ihrem blübendem Geschie erglängt der Freude heitres Eich. z.c.



Da nun bie Jungfran bort' nub fab, baß nicht ber Tob an ihr geichab, Und als fie los ber Meifer banb, ward fie berfibt, mit ibrer hand Berraufte fie for daer und feirie fo tläglich, baß, wer fie gefehn, Gemeint, ihr mat' groß Leib geschen. re.



herr Deinrich ritt mit frobem Sinn nun wieber ju ber Deimath bin. Mit jebem Tage febrt gurud ein Theil von feinem Jugenbglild, Sein Leib blubt auf, fein ganges Befen fo foon wie nimmer es gewesen. 2c.

# 33. Geschichte vom König Eginhard in Böhmen.



Auch war bort mandes Ronnentiefter von frommen Brauen geftiftet, bacinnen viele geftliche Palmen und andere feine Anbadern gefungen und gehalten wurden.



Da fiel ber Rönig vor bes Kalfers Bette auf feine Anie und neben ihm finnben zwei Teeltnaben mit bernnenten ändeln, er aber fing also an zu reben: "Owabiglier öbere und mächtiger Kalfer! biefe Seffein bringe ich nicht, bas ich euch meinen gnäbigen Deern fällese, sondern daß de demit geschlichen werde.



Er tonnte wegen feiner großen Lange nicht burch bas Thor eingeben, fonbern flieg liber bie Stadtmauern, und allbort fließ er mit feiner Stange an einen Thurm, auf welchem ein Thurmer wohnte, ber allezeit ben Tag anblafen mußte.

# 36. Der Schwanenritter.



Er entbet also feine Nitter und herren und biefe tamen alebald von allen Seiten , io baß er in turzer Zeit ein machigies herr zistammen batte. Ebe er mit demleken abzg, ließ er Raladorung au fich rufen und hracch zu ise: "Wiene liede Watter, ibr visffet, wie de feinde mit fo nache sind und ich darum gegen sie zieben muß. 3.



Rach langem Umirren fam er ju einem Beiber, wo er feche Schwöne fand. Diefe Lbiere gestelen ibm über bie Maßen, ob er gleich nicht mußte, baß es seine Beschwifter waren, und er ging an bas Uter und ledte ibnen und sie famen freundlich zu ihm nach als er ihnen Brod bot, was er gerade bei sich fürig, fraffen sie es aus seiner Dand.



Als Belias nun eine Zeit lang rubig über Lillefort geberricht batte, fab er eines Tages aus einem Fenfter bes Schloffes und erblidte ben Schwan, feinen Bruber, ber auf bem Baffer fowamm und ein Schifftein hinter fich bis ans Lund pen, re.

#### 47. Joachim und Anna.

Geschichte bon der Geburt der heiligen Jungfrau Maria.



Da trat eines Tages, ba er allein mar, ein Engel bes herrn ju ihm mit einem unermestlichen Lichtglange. Und als Joachim bei bem Anblide besselbe beumrübigt wurde, milberte ber Engel, ber ihm erschienen war, seine Furch, inbem er zu ihm spend : "Barde Dich mich, Joachim 1 e.



Die Jungfrau bee herrn flieg obne bie Danb eines Meniden, ber fie geführt und unterflugenb emporgeboben batte, alle Stufen eingel nienni mit piene folderegefall. baf nan batte meinen folen, es fehie ihr wenigftens in beifem Paulte Richt gut ber mofffnbigen Mitte.

#### Geschichte bon dem beiligen Greise Joseph.



Desreegen machte er fich auf, und nahm Maria, meine Mutter, ju fich, und ich tag in ibrem Schoofe. Auch bet fich Salome ihnen als Begleitetin auf bem Bege bar. Er reift alfo von femer heimath hinweg, und entfernet fich and Achpyten.



3ch aber hielt feine Bande eine volle Stunde lang. Und er wendete fein Angeficht auf mich, und gab mir ein Zeichen, bag ich ihn nicht verlaffen follte.

#### Geschichte bon der Sindheit unseres Beren und Beilandes Jesu Christi.



Und es begab fich, als ber herr Besus geboren war zu Betblebem, einer Stadt in Inda, zur Zeit bes Königs Berebes, fiebe! ba famen bie Weifen aus bem Mergenlambe gen Jernstalem, und fie hatten Geichnelte mit fich, Golb, Beifrauch unt Morreben; und fie beteten ibn an, und bradfene ibm ibre Geichnelte har.



Im Monat Abar aber verlammelte Jelus die Knaben, und ftellte dieselben in Ordnung gleichsam wie ein Rönig ; benn fie hatten ihre Aleider auf die Erde ausgebreitet, damit er fiss am dieselben niederteben sollte, und hatten aus Blumme eine Arone oder Krang glammengesscheiten und sie ihm aus sie ich ang sie sie dazugetet, i.e.

# 48. Geschichte von dem Leben Jesu Chrifti.



Darauf nahm ber Boie das leinene Tuch ober Plobn, das er in feinen Sanben ju tragen pflegte, und breitete es vor ibm bin auf die Erbe und herach ju Icle: "Leber Pere, goed beifen Gang mit uns und tritt ein, benn ber Richer untel Dich jur Berantwortung.



Sein Antlit aber mar fo bell wie ber Blig, und feine Rieiber waren weißer als ber Conce. Bir aber maren aus Furcht vor ibm, wie Zobte. Und wir hoten ben Angel erben mit ben Beibern, welche gefommen waren ju berm Gebed Selie; und er fprach ju ihren. "Glichtet end, nicht; te.





In ber Stunde ber Mitternacht aber ging uns plablich in jenen bunteln Raumen ein Licht auf, gleich bem golbenen Glange ber Conne, und ein purpurne Tmigliche Licht glangte über uns, und rwir waren erleuchtet und fabre itenaber.



Darnach warf ibn ber herr Irius Chriftus in die Solle, und trat ibn mit feinem beiligen Jusie auf ben Dais, und sprach ju ibm: Du haft viel Ukeleg gelban obne Aufberen, und baft bie Lrute vom guten Wege abgestübrt. Darnu übergebe ich Dich for men mehre feben mobigen feuer

# Geschichte von Wollufin.



Das Beib befannte Alles, und zeigte bem Kaifer bas Bilbuiß bes Sobnes Gettes. Und als nun Tiberius bas Bilb unfers Deren Iche Briffi anfah, ba entletzte er fic gant, fiel auf bie Erbe nieder, und neigte fic ver bem Bilbuiffig, und prach mit retiennem Angane : "Ag baube an Dich, Derr Iche Griffliche, te.

# Neue Babeln.

Bon R. J. Wander.





Sperling und Rnabe.



Die Flebermaus.



Die Gule und bie Singvogel.



Die Fettgans und ber Belifan.



Der Rnabe und ber Schwarzfpecht.



Die Borguge ber Bans.



Der Drangutang und ber Menich.



Der Anabe und bie Schleiereule.



Die Eifter und bie Gule.



Die Schwalbe und ber Eisvogel.



Der 3mmenwolf und ber Bienenvater.



Das Raugden.



Die Lemminge auf Reifen.



Der Bolf und ber Schiffer.

# Polksmärchen aus der Bretagne.

# hans Rothkehlden.



Beigbornden nahm bie magre, fcmarge Rub bei einem alten Stride, und fo gog Liebeth mit ihrer Tochter in bie Stallbiltte ein.



Als fie braufen hingefommen war, fand fie ben tleinen Bogel wieder, der fich wie gestern auf einen der Blumenfrauße gefest hatte, welche Weisbornden am vorigen Tage in die Erbe gepflangt, und er jang abermals und feien fie zu refen.



Balb fprach man überall bavon und viele tamen berbei, um bie Rub gu feben und von ber Milch gu bolen, benn fie mar fetter und wohlichmedenber, ale bie von andern Rüben.



Weißtörnden wurde foon und groß, blieb immer gut und batte Mitleid mit Rothleibenben. Gie nahm fich besonders armer Kinder an und es ehrten und liebten fie Alle, die fie tannten.

# Die Bibliothek für meine Binder.

### Valentin Duval.



Die Kinder fagen und rieben fich die fleinen Banden ; Philipp marmte fich an feiner weißen Taube, bie er vor bier Tagen erflarrt vor ber Thur gefunden, und Lubvig an einem farbigen, bidbehaarten Kater, ben er auf bem Geogle fiegen hatte.



Und er fab in nicht zu weiter Gerne eine ftarte Rauchfaule auffteigen, bis boch in Die Wolfen. Er fpornte feine lebten Rrafte an, und nach einer furchtbar fcweren Stunde fab er eine Bachterwohnung vor fich liegen.



Roch fiel ibm etwas ein, was er thun fonne! Er bolte einen Nord haferfpreu berbei, breitete fie auf eine bide Dangerlage, legte ben Blatterfranten barauf, bebedte biefe wieder mit einer biden Schich Spreu und begrub ibn nun völlig unter eine bide Schich warmen Schafblinger, jo bag von ben Anaben nichts fichtbar blieb, als bas Geficht. Es war ibm, als hatte er einen Zobten legtaden.



Der ehrwürdige Pfarrherr hieß ben Antomutling recht berglich willfommen und traf nun alle Anftalten, ben noch halb Kranten nub wieder auf's Reue durch ben Froft Befcabigten fo zwechnäßig als möglich aufzunehmen.



Eines Tages führte ibn fein Weg durch ein nicht unbedeutenbes, aber bennech ganz armfeliges Derf. Ber ibm ber gingen einigt balknader Rinder von etwa acht bis gebn Jabern, unter ben Armen ihr Bicklein und in ber Dach eine glatte Saifertafel, der oder ben genebildigen bligtenn Abdmen, tragend



Und von allen Seiten ftromten bie gludlichen lanbesbewohner ben Gottesbaufern gu. Diefer Anblid bot wieber taufenberlei Reues fur unfern in ber größten Durftigfeit aufgewachfenen Balentin bar.



Duval tam mit flopfenben Berzen an bem Thore bes Alofters an. Er ichlug mit bem Thorbammer an, und einer ber vier Bewohner ber Einflebelei öffnete ibm ben Cingang. Er zeigte fein Empfehlungsichreiben vor.



Er nahm nun feinen Boften tagtaglich bei einem felfen ein. Die Banbe bes felfens wurden feine Rechnentafein und Schiefer . ober Rothftein jum Schreibmaterial.



Mit Freuden gab er feinen gangen Reichthum, ber nach unferm Gelbe ungefahr anderthalb Thaler betragen mochte, für biefen Erdglobus und die Landtarten bin.



Dier fant et in einer Gartenlande einen Bungling, ber ungefähr mit ihm auf einer Alteroftufe fleben mochte, in einem Buche fefenb. Beideiben nahte er fich ihm.



An Rahrung für feinen hungrigen Geift fehlte es ibm jeht nicht mehr, und er lag feinen Stubien mit eifernem Fleife ob.



Duval gerieth barüber bergeftalt in Born, baß er gur erften besten Baffe — gufälligerweise eine Koblenschaufel — griff, und sich mit entidiessenen Berfeber feiner Beitigtblurer entagenfellte. Der gefahrbete Pienber nach die eine Berfeber einem ernach bille.



Rad einigen Tagen hatte er bie Frente, ben Eigenthumer bes Beticaftes bei fich ju feben. Es war ein vornehmer Englander, reich und gebildet und von ausgezeichneten Eigenschaften bes Bergens.



Der Abschieb von ben vier Rlofterbrubern war bodft rubrenb. Gie waren ibm ja Alles, Bater und Bruber, Lehrer und Freunde gewesen. Der ehrwurdige Bruber Baul ftand vor Duval wie ein segnenber Simon.



Dft ftanb er icon mit Anbruch ber Morgenröthe auf irgend einem bodragenden Bergruden, um bas Dantopfer feines Bergens mit bem Morgenopfer ber brautlich geschmudten Ratur zu verbinden.

Eitelbilder ju O. L. B. Wolff's Marchen und Sagen.





# E. Schmidt's Marchenbuch für Einder.



Abende tamen fie in einen großen Balb, und waren fo mibe von Jammer, hunger und bem langen Weg, bag fie fich in einen hohlen Baum fehten und einschliefen.



Er aber nahm Afdenbuttel aufs Pferd , und ritt mit ibm fort. Ale fie an bem hafelbaumden vorbei tamen, riefen bie zwei weißen Zaubden: "rude bi gud, rude bi gud, tein Blut im Soud, 2c.



Am andern Morgen ging es aus, sammelte Sternblumen, hund fing an zu nähen. Reben tonnte es mit niemand, und zum Lachen hatte es teine Luft; es sach da dand sah nur auf seine Arbeit.



Als es ben Ramm erhandelt hatte, fprach bie Alte, nun will ich bich einmal ordentlich tammen.



Als es abzog und gablte, fo lagen nicht weniger ale fieben vor ihm tobt und ftredten bie Beine.



Daar gieng Marfeenten ben un feb " Brober, giv mi ben Appel," averft be fweeg fill.

# Beil's Marden und Geschichten eines Grofvaters.





Das Chriftlinbden.



Rnipp unb hupp.











Der Theeleffel und bas Diichlannden.





Mimir und Rolga.

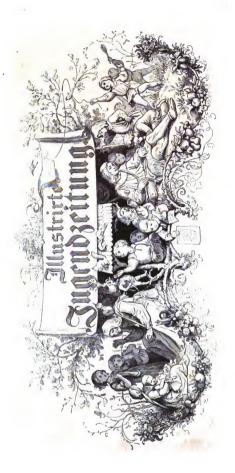

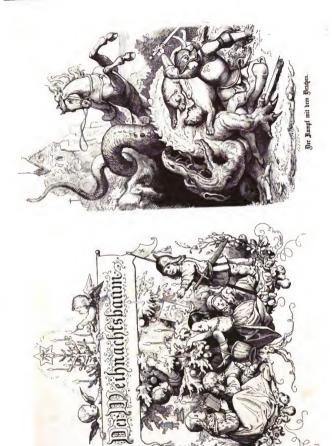



Der Erlkönig.

## Schiller und feine Beit.

Bon Dr. Johannes Scherr.



Schiller's Trauung in Benigenjena.

This book should be returned to the Library on or before the last date stamped below.

A fine is incurred by retaining it beyond the specified time.

Please return promptly.





| Wiga   | nd, Otto,   | 1705 10-                 |
|--------|-------------|--------------------------|
|        |             |                          |
| 505 1  | folzschnitt | te nach Zeichnunger      |
|        |             | ISSUED TO                |
| FEB 15 |             | The second second second |
| 164    | May 1 9 57  |                          |
|        | 7 01        | (                        |
|        | 1           |                          |
|        |             |                          |
|        | -           |                          |
|        | -           |                          |
|        |             | nes'                     |
|        |             |                          |
| -      |             |                          |
| - 1    |             | 4037                     |
|        |             | R53 w                    |



